# sommigen de Gesetz = Sammlung

In die Benntung des Coffe und Lesichen für Stoffengarten in der Stabt

# Röniglichen Preußischen Staaten. derto Raumgehalt vermessenen Jabrzuge für sebes

(Nr. 8360.) Gefet, betreffend bie Ausführung der SS. 5. und 6. des Gefetes vom 30. April 1873. wegen der Dotation der Provinzial- und Kreisverbände. Vom 8. Juli 1875.

Sir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ac. verordnen zur Ausführung der Vorschriften in den SS. 5. und 6. des Gesetzes vom 30. April 1873., betreffend die Dotation der Provinzial- und Kreisverbände (Gesetz-Samml. S. 187.), mit Zustimmung beider Häufer des Landtages, was folgt: dienblanten untendamps 6. 1.

Behufs Ausstattung mit Fonds zur Selbstwerwaltung wird ben Provin- Ueberweisung einer zialverbänden von Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, (4,480,000 Thaler) Schleswig-Holftein, Westfalen und der Rheinproving, den Stadtkreisen Berlin 13,440,000 Mark und Frankfurt a. M., dem Landes-Kommunalverbande der Hohenzollernschen jährlich an die neu Lande und dem Provinzialverbande von Hannover für das demfelben durch die vinzialverbände und beiden Gesetze vom 23. März 1873. (Gesetz-Samml. S. 107. und 119.) einverleibte Jadegebiet, außer der zu diesem Zwecke durch das Gesetz vom 30. April 1873. zur Verfügung gestellten Summe von jährlich 6,000,000 Mark (2 Millionen Thaler) eine fernere Summe von jährlich 7,440,000 Mark (2,480,000 Thaler) aus ben Ginnahmen des Staatshaushalts, unter Uebertragung der entsprechenden Ausgabeverpflichtungen, überwiesen.

Landestheile.

Die Vertheilung der im S. 1. gedachten Gesammtfumme von 13,440,000 Mark erfolgt zu einer Hälfte nach dem Mafftabe des Flächeninhaltes, zur anderen Sälfte nach dem Maßstabe der Zahl der Civilbevölferung, wie folche durch die Volkszählung im Dezember 1875. festgestellt wird. Die hiernach auf die einzelnen Kommunalverbände entfallenden Jahresrenten werden durch Königliche Berordnung festgeftellt. Bis zu der nach Maßgabe derfelben zu bewirkenden Alusgleichung erhalten vorläufig an Jahresrenten:

Jahrgang 1875. (Nr. 8360.)

Unsgegeben zu Berlin den 29. Juli 1875. 30 = 31741: 7 203. ]

1-12 dag. 12 203. July 16 France 1824. gup France 2.

| 1    | ) De  | r Provinzialverband | pon       | Preußen                  | 2,465,166      | Mart,      |
|------|-------|---------------------|-----------|--------------------------|----------------|------------|
| 2    | ) =   | bierra di die La    | 119       | 00 ( V                   | 1,539,531      |            |
| 3    | ) =   |                     | =         | Dommern                  | 1,131,114      |            |
| 4    | ) =   | STATE OF THE SAME   | es Fig.   | Posen                    | 1,160,073      | (1)        |
| 5    | ) =   | and and analytical  | E         | Schlessen                | 2,081,058      | =          |
| 6    | ) =   | Sala a Marie D      |           | Sachsen                  | 1,229,319      | 100        |
| 7    | ) =   | Joioten imb andeu   |           | Schleswig - Holstein     | 730,581        |            |
| 8    | ) =   |                     | E         | Westfalen                | 1,017,285      | 12 =       |
| 9    |       | e der Kungt und W   | der       | Rheinproving             | 1,735,755      | =          |
| 10   | )100= | Stadtfreis Berlin.  |           |                          | 264,897        | =          |
| 11   | )     | Frankfu             | rt a.     | m gingingis and gidith   | 36,090         | =          |
| 12   |       |                     |           | d der Hohenzollernschen  | Hillace Hou    |            |
|      |       |                     |           | mit Mege bet Geleggebun  | 47,865         |            |
| 13   | )   = |                     |           | Hannover für das dem=    | Donott ad      |            |
| adno | 10    | felben einverlei    | bte 9     | labegebiet               | 1,266          | 9)19 7111  |
|      |       |                     |           | verpflichtet hat muß ber | charlen-fich   |            |
|      |       |                     | COLUMN TO | 3 lost on newsphoresto   | new hos contra | ten rankle |

Ueberweifung ber in zialverbande und Landestheile.

Außer den im S. 2. festgestellten Jahresrenten werden den ebendaselbst ben Jahren 1873. gedachten Kommunalverbänden aus den Kapitalbeständen des gemäß §. 5. des bar belegten Dotations. Gefetzes vom 30. April 1873. gebildeten Fonds folgende Summen nebst den fonds an die neu aus, auf dieselben entfallenden Antheilen an den, den Kapitalien bis zu dem Zeitpuntte ihrer Ueberweisung (§. 17.) zugewachsenen Zinsen überwiesen:

| 1)       | dem     | Provinzialverbande von Preußen                | 2,085,696  | Mart |
|----------|---------|-----------------------------------------------|------------|------|
| 2)       | =       | Brandenburg                                   | 1,172,106  |      |
| 3)       |         | * Pommern                                     | 990,513    | =    |
| 4)       | 12.2    | * Posen                                       | 1,546,011  | 3    |
| 5)       | =       | e Schlesien                                   | 1,748,493  |      |
| 6)       |         | * Sachfen                                     | 1,037,646  | - =  |
| 7)       | to Babi | Schleswig - Holftein                          | 952,929    | =    |
| 8)<br>9) |         | = Westfalen                                   | 1,363,284  |      |
| 9)       | 97 (0)  | der Rheinprovinz                              | 2,326,635  | - 2  |
| 10)      | OT BILL | Stadtfreise Berlin                            | 345,519    |      |
| 11)      |         | Frankfurt a. M                                | 47,079     | - 0  |
| 12)      | e sbe   | Landeskommunalverbande der Hohenzollernschen  | and and an |      |
|          |         | Lande                                         | 62,433     |      |
| 13)      | m 2 19  | Provinzialverbande von Hannover für das Jade- | 1988 मार   |      |
| Romi     |         | gebiet                                        | 1,656      |      |

Bermenbungszwede ber ben Provingialverbanzu gewährenden

Gummen.

Die Ueberweifung der in den SS. 2. und 3. gedachten Summen an die ben neu auszustatten im S. 2. unter Nr. 1—12. genannten Kommunalverbände erfolgt zur Verwenben und Landestheilen dung für folgende Zwecke:

1) Fürforge für den Neubau von chaussirten Wegen und Unterstützung des Gemeinde= und Kreiswegebaues,

2) Beförderung von Landesmeliorationen, soweit sie nach Zweck und Umfang eine nicht über das provinzielle Interesse hinausgehende Bedeutung haben,

3) Be=

- 3) Bestreitung der Rosten des Landarmen und Korrigendenwesens, beziehungsweise Gewährung von Beihülfen hierzu an die Landarmenverbände,
- 4) Fürsorge beziehungsweise Gewährung von Beihülfen für das Irren-, Taubstummen- und Blindenwesen,
- 5) Unterstützung milder Stiftungen, Rettungs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkeitsanstalten,
- 6) Leistung von Zuschüffen für Vereine, welche der Kunst und Wissenschaft dienen, desgleichen für öffentliche Sammlungen, welche diese Zwecke verfolgen, Erhaltung und Ergänzung von Landesbibliotheken, Unterhaltung von Denkmälern,

7) für ähnliche im Wege der Gesetzebung festzustellende Zwecke.

Soweit ad 1. die Staatsregierung zur Ausführung von Chausseebauten für Rechnung der Staatstaffe oder zur Unterstützung von anderen als Staats-Chausseebauten sich verpflichtet hat, muß der betreffende Kommunalverband auf

Berlangen der Staatsregierung in diese Verpflichtungen eintreten.

Ergeben sich bei den zu Neu- und Umbauten der Staatschausseen, sowie zu Prämien für Chauffee-Neubauten im Staatshaushalts-Etat ausgesetten Fonds Ersparnisse, so sind dieselben unter die im S. 2. genannten Rommunalverbände nach dem daselbst angegebenen Maßstabe zu vertheilen.

### §. 5.

Außerdem sind zugleich bestimmt:

- I. die den Provinzialverbänden (g. 2. Nr. 1. bis 9.) überwiesenen Summen: zur Bestreitung der Kosten bes Provinziallandtages und der Provinzialverwaltung mit Einschluß der Kosten der Verwaltungsgerichte, beziehungsweise der Deputationen für das Heimathswesen, soweit diese Kosten den Provinzialverbänden zur Last fallen. Auch können daraus Beihülfen an die Kreise zur Durchführung der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872. gewährt werden;
- II. die dem Landeskommunalverbande der Hohenzollernschen Lande überwiesenen Summen:

zur Bestreitung der Rosten des Rommunallandtages und der Landes= tommunalverwaltung mit Einschluß der Rosten des Verwaltungs= gerichts, soweit die letteren dem Landeskommunalverbande zur Last fallen. Die Meberraeifung der in den 50.2 unt

## und I gedachten Summen an

Die dem Provinzialverbande von Hannover für das Jadegebiet durch die SS. 2. und 3. überwiesenen Summen sind zu den in dem S. 1. des Gesetzes vom 7. März 1868., betreffend die Ueberweisung einer Summe von jährlich 500,000 Thalern an den provinzialständischen Verband der Provinz Hannover (Geset-Samml. S. 223.), aufgeführten Zwecken zu verwenden.

72\* S. 7. (Nr. 8360.)

S. 7.

Uebertragung der Ber-Waifen . und anderer Unstalten an die Provingialverbande.

Folgende Institute werden, unter Uebertragung aller bem Staate bezüglich waltung und Unter derfelben und der dazu gehörigen Bermögensobjette zustehenden Rechte und her von den Staats, obliegenden Verpflichtungen, den nachstehend genannten Provinzialverbänden zur behörden verwalteten Berwaltung und Unterhaltung überwiesen:

- I. dem Provinzialverbande von Preußen:
- 1) die Taubstummenanstalt zu Königsberg,
  - 2) das Königliche große Hospital im Löbenicht zu Königsberg;
  - II. dem Provinzialverbande von Pommern:
- 1) das Hospital St. Petri zu Stettin,
  - 2) das Königliche Waisenhaus zu Stargard,
  - 3) das Gertruder Hospital zu Treptow a. d. Tollense,
  - 4) das Hospital St. George zu Treptow a. d. Tollense;
- III. dem Provinzialverbande von Sachsen: die Landwaisenanstalt bei Langendorf;
  - IV. dem Provinzialverbande von Schleswig-Holftein:
    - 1) die Irrenanstalt zu Schleswig,
    - 2) das Taubstummeninstitut zu Schleswig;
- V. dem Provinzialverbande von Westfalen: die Taubstummenanstalten zu Büren, Soest, Langenhorst und Betershagen. some dender \$. 8.

Uebereignung bes Sülfstaffenfonds die Provinzialverbande vingen.

Die durch die Königliche Botschaft am 7. April 1847. und den Abschied an an die zum Vereinigten Landtage verfammelten Stände vom 24. Juli beffelben ber acht älteren Pro. Jahres zur Errichtung von Hülfskassen in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlefien, Sachsen, Westfalen und der Rheinproving zinsfrei gewährten Konds von zusammen zwei Millionen Thaler in Staatsschuldscheinen und 500,000 Thaler baar werden unter Aushebung des bei der Gewährung gemachten Vorbehalts wegen Zuruckziehung derfelben bei nicht statutenmäßiger Verwendung oder nach erfolgtem Unwachsen berfelben auf das Doppelte, den betreffenden Provinzialverbanden, vorbehaltlich der zwischen einzelnen Provinzialverbänden wegen Nichtübereinstimmung ihrer Grenzen mit den Grenzen der jekigen kommunalständischen Verbände vorzunehmenden Auseinandersetzung, als ein ihnen gehöriges Vermögen überwiesen. Für die Auseinandersekung gelten die Bestimmungen des S. 3. der Provinzialordnung.

Die Verwaltung dieser Fonds verbleibt bis auf Weiteres den jest mit der

Berwaltung beauftragten Kommunal- und Provinzialverbänden.

Den Vertretungen der im S. 8. Abs. 2. genannten Verbände steht die freie Berfügung über den gesammten Zinsgewinn der Hülfskaffen zu gemeinnükiaen

nühigen Zwecken im Intereffe biefer Berbande zu, während bie ursprunglichen Dotationsfonds, fowie die denfelben bisher hinzugewachsenen Kapitalbestände, als Rapitalbestand zur Gewährung von Darlehnen zu erhalten find.

### wen Bernstidiungen, beit nud. 110.20 genannten Propinsialverbanden zur

Die für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Beftfalen und Uebereignung ber Prodie Rheinprovinz beziehungsweise für einzelne Theile derselben gegründeten Pros fonds an mehrere Pros vinzial-Meliorationsfonds werden den Verbanden diefer Provinzen, soweit ihnen vinzialverbande ber

dieselben noch nicht eigenthümlich gehören, übereignet.

Ebenso geht die Verwaltung und Verwendung diefer Fonds, soweit dieselbe bisher den Behörden des Staates zustand, auf die gedachten Provinzialverbände über. Die Fonds find zu Darlehnen für dauernde Bodenverbefferungen aller Urt in denjenigen Landestheilen zu verwenden, für welche sie nach den zur Zeit bestehenden Einrichtungen bestimmt sind.

Außerdem dürfen Bewilligungen erfolgen zu Baldanlagen, Obstbaumplantagen und fonstigen Baumpflanzungen, zu Verbefferungen des Wirthschafts-

betriebes u. s. w.

Ueber den Zinsgewinn der Meliorationsfonds steht den Provinzialverbänden die freie Verfügung zu.

#### S. 11.

hebung der für die drei Regierungsbezirke dieser Provinz bestehenden Biehver- Provinzialverband von sicherungs-Gefellschaften, dem Provinzialverbande von Schlesien zur Verwaltung und Verwendung im Interesse ber Rindviehzucht derjenigen Bezirke, für welche diese Fonds angesammelt find, überwiesen.

älteren Drovingen.

#### S. 12.

Die bisher vom Staate zu Beihülfen und Prämien für Hebammen und Ueberweisung von Zu-Hebammenzöglinge geleisteten Zuschüsse werden den betheiligten Kommunalver- ammenwesen an einbanden überwiesen. Demgemäß erhöhen sich die diesen Kommunalverbanden zelne Provinzialver nach S. 2. diefes Gesetzes, beziehungsweise nach S. 1. des Gesetzes vom 7. März 1868. (Gefetz-Samml. S. 223.) aus den Einnahmen des Staatshaushalts zu gewährenden Jahresrenten für den Provinzialverband von Preußen um die Summe von jährlich 1641 Mark, für den Provinzialverband von Hannover um die Summe von jährlich 60 Mark, für den Provinzialverband der Rheinproving um die Summe von jährlich 930 Mart, für den Stadtfreis Frantfurt a. M. um die Summe von jährlich 1200 Mark, für den Landeskommunalverband der Hohenzollernschen Lande um die Summe von jährlich 258 Mark.

#### §. 13.

Folgende Hebammenlehrinstitute werden unter Uebertragung aller dem Uebertragung ber Ber-Staate bezüglich derselben und der dazu gehörigen Vermögensobjekte zustehenden waltung und Unter-Rechte und obliegenden Berpflichtungen und unter Gewährung der aus der ammenlehrinstitute an die Provinzials Staats= (Nr. 8360.) perbanbe.

Staatskaffe bisber geleisteten Zuschüffe, den nachstehend genannten Provinzials verbänden zur Verwaltung und Unterhaltung überwiesen:

- die Hebammenlehrinstitute zu Gumbinnen und Danzig mit einem Zuschusse von jährlich 18,645 Mark;
  - 2) dem Provinzialverbande von Brandenburg:

    das Hebammenlehrinstitut zu Frankfurt a. d. D. mit einem Zuschusse
    von jährlich 7548 Mark;
  - 3) dem Provinzialverbande von Pommern:

    das Hebammenlehrinftitut zu Stettin mit einem Zuschuffe von jährlich 9090 Mark;
  - 4) dem Provinzialverbande von Posen:

    das Hebammenlehrinstitut zu Posen mit einem Zuschusse von jährelich 6819 Mark;
  - die Hebammenlehrinstitute zu Breslau und Oppeln mit einem Zuschusse von jährlich 18,663 Mark;
    - 6) dem Provinzialverbande von Sachsen: die Hebammenlehrinstitute zu Magdeburg, Wittenberg und Erfurt mit einem Zuschusse von jährlich 17,319 Mark;
- die Hebammenlehrinstitute zu Hannover, Hildesheim, Celle, Osnabrück und Auxich mit einem Zuschusse von jährlich 38,214 Mark;
  - 8) dem Provinzialverbande von Westfalen:

    das Hebammenlehrinstitut zu Paderborn mit einem Zuschusse von jährlich 3,342 Mark.

Die den vorgenannten Provinzialverbänden nach §. 2. dieses Gesetes, beziehungsweise nach §. 1. des Gesetes vom 7. März 1868. (Gesetz-Samml. S. 223.) aus den Einnahmen des Staatshaushalts zu gewährenden Jahrestrenten werden demgemäß um die angegebenen Beträge der bisher zur Unterpaltung der Hebammenlehrinstitute aus der Staatstaffe geleisteten Zuschüsse erhöht.

Ebenso erhöht sich die dem Provinzialverbande der Rheinprovinz nach S. 2. dieses Gesetzes zu gewährende Jahresrente um den Betrag dessenigen Zuschusses, welcher bisher in Höhe von 4972 Mark 50 Pfennigen zur Unterhaltung des Provinzial-Hebammenlehrinstituts zu Cöln aus der Staatskasse gesleistet worden ist.

### Staatstaffe bieber geleisten Lufchuffe, ben nachftebende genannten Proprinzial verbanden zur Aernelbung und Hina. 14. 1.2 ng ubermiefen

Die Unterstützung niederer landwirthschaftlicher Lehranstalten (Ackerbau-, Uebertragung ber Ber-Obstbau-, Wiesenbau- u. s. w. Schulen) erfolgt unter Ueberweisung der aus haltung und Unterder Staatskaffe im Jahre 1875, geleisteten Zuschüffe vom 1. Januar 1876, ab Wiesen. und Obsitbau. schulen an die Pro-

durch die im §. 20. aufgeführten Kommunalverbande.

Zugleich erhöhen fich die den einzelnen Berbanden nach S. 2. diefes Beseiges beziehungsweise S. 1. des Gesetzes vom 7. März 1868. und des Gesetzes vom 11. März 1872. zu gewährenden Jahresrenten um diejenigen Beträge, welche im Jahre 1875. zur Unterftützung berartiger Schulen innerhalb ber einzelnen Kommunalverbande aus der Staatstaffe gezahlt worden find, wogegen die für diese Schulen vertragsmäßig bestehenden Verpflichtungen des Staates auf die betreffenden Kommunalverbände übergeben.

### §. 15.

Den Provinzialverbanden von Preugen, Brandenburg, Schlefien, Sachsen, Ueberweifung von Hannover, Westfalen und der Rheinprovinz, sowie dem Kommunalverbande des Staatsnebenfonds an Regierungsbezirfs Wiesbaden werden die in der Anlage verzeichneten Staats= nebenfonds des Ministeriums des Innern zur Verwaltung und Verwendung mit allen bisher der Staatsverwaltung hinsichtlich dieser Fonds zustehenden Rechten und obliegenden Verpflichtungen überwiesen.

vingialverbände.

#### §. 16.

Es erhält ferner aus den Einnahmen des Staatshaushalts:

1) der Provinzialverband von Hannover zur Gewährung von Zuschüssen bes von Hannover und für Armen- und Wohlthätigkeitsanstalten eine Summe von jährlich bes Kommunalverban-1170 Mart,

6) dem Propinsialverbande vor

2) der Kommunalverband des Regierungsbezirks Kaffel für Zwecke der Armenpflege eine Summe von jährlich 2850 Mark,

3) der Kommunalverband des Regierungsbezirks Wiesbaden zur Gewährung von Zuschüffen für Blinden- und Krankenanstalten eine Summe von jährlich 2400 Mark.

Die dem Provinzialverbande von Hannover und dem Kommunalverbande des Regierungsbezirks Wiesbaden nach dem Gefete vom 7. März 1868. (Gefets-Samml. S. 223.), beziehungsweise bem Gesetze vom 11. März 1872. (Gesetz-Samml. S. 257.), zu gewährenden Jahresrenten werden demgemäß um die porangegebenen Beträge erhöht.

### S. 17.

Die Ueberweisung sammtlicher Fonds und Renten an die in den SS. 1. ff. Beitpunkt ber Uebergedachten Kommunalverbände erfolgt am 2. Januar 1876., beziehungsweise vom weisung ber Fonds 1. Januar 1876. ab.

Von letterem Zeitpunkte ab gehen zugleich auf die betreffenden Kommunal-

verbande die ihnen durch dieses Gesetz auferlegten Verpflichtungen über.

Die

(Nr. 8360.)

Erhöhung ber Renten bes Provinzialverban. bezirfs Wiesbaben zu Wohlthätigfeits.

zwecken.

Die bei dem im S. 3. gedachten Fonds vorhandenen Effetten werden in Anrechnung auf die für jeden der betheiligten Kommunalverbände sich ergebende Summe nach dem Kurs der Berliner Börse vom 2. Januar 1876. überwiesen.

Uebertragung ber Bervinzialverbande ac.

2) goigtin Sugh.

Den Provinzialverbänden von Preußen, Brandenburg, Pommern, Pofen, waltung und Unter Schlessen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Hannover, Westfalen und der Rheinschaussen an die Pro. provinz, den Kommunalverbänden der Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden, den Stadtfreisen Berlin und Frankfurt a. M. und dem Landeskommunalverbande der Hohenzollernschen Lande wird ferner die Verwaltung, einschließlich der technischen Bauleitung, sowie die Unterhaltung der bereits ausgebauten Staatschaussen und derjenigen chaussirten Straßen übertragen, welche aus den den betreffenden Kommunalverbanden durch dieses Geset, beziehungsweise durch die früheren Dotationsgesetze überwiesenen Fonds ausgebaut werden und nicht in die Verwaltung und Unterhaltung an Dritte übergehen.

Zugleich mit der Unterhaltung der bereits ausgebauten Staatschausseen geht das Eigenthum an denfelben nebst allen Nutzungen und Pertinenzien einschließlich der Chaussewärter- und Einnehmerhäuser auf die Rommunalver-

bände über.

Den Provinzialverbänden bleibt es überlassen, die Verwaltung und Unterhaltung der ihnen überwiesenen Staatschaussen auf engere Kommunalverbände nach Maßgabe der mit denfelben zu treffenden Bereinbarung zu übertragen.

Sine folche Uebertragung muß erfolgen hinfichtlich derjenigen Straßen-Promierial verthand and strecken, welche ber Staat auf Grund des S. 9. der Verordnung vom 16. Juni nimen augume Comminat 1838. (Gesetz-Samml. S. 353.) übernommen hat, sofern es die betheiligte Stadtgemeinde verlangt. Kommt über den zu diesem Zweck auszusondernden Untheil an der Provinzialdotation zwischen dem Provinzialverband und der betreffenden Stadtgemeinde eine Vereinbarung nicht zu Stande, so entscheidet das Oberverwaltungsgericht über die Höhe der zu gewährenden jährlichen Geldrente nach Verhältniß der aufzuwendenden Rosten.

Die Verwaltung und Unterhaltung derjenigen Staatschausseen, deren Rosten bisher aus berg- oder forstfiskalischen Fonds bestritten sind, verbleibt

auch fernerhin dem Staate.

dragge S. 19. 11

Die der Staatsbauverwaltung nach gesetzlichen Bestimmungen obliegenden Verpflichtungen zur Leitung der Neu- und Unterhaltungsbauten hinsichtlich der chauffirten ober unchauffirten Strafen außer den Staatschauffeen geben gleichfalls auf die betreffenden Kommunalverbände über. Daffelbe gilt von den der Staatsbauverwaltung den Provinzial- und Bezirksstraßen gegenüber obliegenden Vervflichtungen.

§. 20.

Kur die Uebernahme der Verwaltung und Unterhaltung der Staatschaussen einschließlich der Kosten der Besoldung und Pensionirung des für die obere Leitung der Neu- und Unterhaltungsbauten, sowie für die Beaufsichtigung der Chausseen neu anzustellenden, beziehungsweise schon vorhandenen Beamtenpersonals wird den im S. 18. genannten Kommunalverbänden eine Jahresrente von 19 Millionen Mark gewährt. Bon dieser Rente erhalten:

| 1 1       | D WANT | illibiliti willie gele | miles. |                                | THE DESIGNATION |          |
|-----------|--------|------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1)        | ber    | Trovinzialverband      | von    | Preußen                        | 1,581,840       |          |
| 2)        | ,      | -                      | =      | Brandenburg                    | 940,400         | 3        |
| 3)        |        |                        | =      | Dommern                        | 656,540         |          |
| 4)        | =      | MARK & WEST            | =      | Posen                          | 401,520         | =        |
| 5)        |        | NEUL MINISTERIO        | -      | Schlesien                      | 1,522,170       | 3 939    |
| 6)        |        |                        | -      | Sachsen                        | 1,549,510       | 107      |
| 7)        |        |                        |        | Schleswig - Holftein           | 1,001,690       | acid sou |
| 8)        | =      | RECORDED IN COURT      | 3      | Hannover (einschließlich des   | altamonica      | noo      |
| 0)        |        |                        |        | Jadegebiets)                   | 1,896,890       | omna     |
| 9)        | Hill   | indabann feliana 18    |        | Westfalen                      | 1,746,340       |          |
| 10)       | BEE    | Rommunalverband        |        |                                | 1,071,110       |          |
| 11)       |        | Stommunitecteurs       |        | Wiesbaden                      | 639,598         |          |
| 12)       | WHI!   | Stattfreis Frankf      | unt c  | ı. M                           | 114,072         |          |
| 13)       |        | Mranimialnerhand       | Sor    | Rheinprovinz                   | 1,605,850       |          |
| 1930 - 60 |        |                        |        |                                | 160,500         |          |
| 14)       | nofin  | Qandalfammunaln        | orhar  | id der Hohenzollernschen       | magica fend     |          |
| 15)       | Unin   | Lande                  | ctour  | to bet by open you certificate | 111,970         | alldal   |
|           |        | Luniot                 |        |                                |                 | -        |

15,000,000 Marf.

Der Rest der 4 Millionen Mark wird auf die vorgenannten Kommunalverbände nach dem Maßstabe und den Vorschriften im §. 2. dieses Gesetzes vertheilt; bis zu dem Erlaß der hierin vorgesehenen Königlichen Verordnung wird der Vertheilung vorläusig die Volkszählung vom Dezember 1871. zum Grunde gelegt.

Die den Kommunalverbänden nach §. 2. dieses Gesetzes, beziehungsweise nach §. 1. des Gesetzes vom 7. März 1868. (Gesetzes amml. S. 223.) und des Gesetzes vom 11. März 1872. (Gesetzes amml. S. 157.) zu gewährenden Jahresz

renten werden demgemäß um die angegebenen Beträge erhöht.

§. 21.

Die dem Staate nach dem Patente vom 27. Dezember 1865., betreffend verschiedene Abanderungen der Vorschriften der Wegeordnung über die Instandsetzung und Unterhaltung der Nebenlandstraßen und die Beaufsichtigung der Nebenwege (Verordnungsblatt für das Herzogthum Holstein, 1866. S. 1. st.), obliegenden Verpslichtungen zur theilweisen Erstattung der Baukosten und zur Uebernahme der ausgebauten Nebenlandstraßen im früheren Herzogthum Holstein gehen auf den Provinzialverband von Schleswig-Holstein über. Demselben wird hierfür, unter Anrechnung auf die ihm nach h. 20. zufallende Rente, der von dem früheren Herzogthum Holstein aufzubringende Landesbeitrag zur Unterhaltung der Staatschaussen und der auf die Staatskasse übergehenden Nebenlandstraßen im Betrage von 66,300 Mark überwiesen.

Bis zu einer Auseinandersetzung zwischen den Herzogthümern Schleswig und Holstein mit Bezug auf das aus dem erwähnten Patent entspringende Verhältniß ruht die Verpflichtung des Provinzialverbandes zur theilweisen Erstattung der Bautosten und zur Uebernahme solcher neu ausgebauten Nebenlandstraßen im Herzogthum Holftein, deren Bauplane nicht bereits bei Erlaß

dieses Gesetzes die regierungsseitige Genehmigung erhalten haben.

Desgleichen werden dem Landestommunalverbande der Hobenzollernschen Lande die Beiträge, welche von den Gemeinden und Markungsbesitzern zur Unlegung und Unterhaltung der unmittelbaren, bezw. der Staatsftragen nach dem S. 2. Des Sigmaringischen Gesetes über Die Theilnahme an den Strafenbautosten vom 6. Juni 1840. (Sammlung der Sigmaringischen Gesetze 1840. S. 228. ff.) und dem S. 1. des Hechingischen Gesetzes vom 16. August 1842. betreffend die Uebernahme fämmtlicher mit der Anlage und Unterhaltung der Staatsftragen verbundenen Roften auf die Fürftliche Staatsfaffe (Berordnungsund Intelligenzblatt 1842. S. 321 ff.), zu zahlen sind, im Betrage von 21,160,8 Mark, gleichfalls unter Unrechnung auf die im S. 20. angegebene Rente überwiesen.

Die dem Staate nach dem S. 11. des Gesetzes vom 2. Oktober 1862., betreffend die Erbauung chaufsirter Verbindungsstraßen (Verordnungsblatt für Naffau 1862. S. 176. ff.), obliegende Verpflichtung zur Unterhaltung der dem Berkehr übergebenen Strafen geht auf den Kommunalverband des Regierungsbezirks Wiesbaden über.

# der Städererdmung vom 21. Nan 1925, Zesichungweise der Aerondnung vom

Die Verwaltung und Unterhaltung der Staatschauffeen geht auf die im

§. 18. aufgeführten Kommunalverbände vom 1. Januar 1876. ab über.

Von demselben Zeitpunkte ab erfolgt die Ueberweifung der im S. 20. angegebenen Renten. Desgleichen geben von diesem Zeitpunkte die sämmtlichen Berpflichtungen, welche dem Staate gegenüber dem angestellten Chauffee-Auffichtspersonale obliegen, auf die betreffenden Kommunalverbände über.

Bon der durch den H. Vir. Tod Gelehes vom FO. April 1873, für usbewerfung der fit die Durchfüllzung der Kreihordnung-Bru. der zu erlassenden ähalichen Gelehe des Gelandsberich Sofern die erforderlichen administrativen und technischen Organe von den betreffenden Kommunalverbänden bis zum 1. Januar 1876. nicht beschafft werden können, wird die Berwaltung der im S. 22. gedachten Chauffeen einstweilen, jedoch längstens bis zum 1. Januar 1878., durch den Staat fortgeführt.

Die Rosten der Berwaltung, einschließlich der Unterhaltung der Chaussen, werden aus den den einzelnen Kommunalverbanden durch den §. 20. überwiesenen

Renten bestritten. Island atursdenmirsmall bed sannarsanninmall a

Ebenso wird in dem vorbezeichneten Zeitraum bis zum Uebergange der Chauffeebauverwaltung auf die Rommunalverbande die Ausführung derjenigen Chausseebauten, zu denen die Staatsregierung sich verpflichtet bat (g. 4. Allin. 2.) oder die von den Vertretungen der im §. 18. gedachten Kommunalverbände neu beschlossen worden sind, durch die staatlichen Organe bewirkt.

Die Rosten dieser Chausseebauten, ingleichen die Unterstützungen von anderen als Staatschausseebauten, welche bereits zugesichert sind oder neu zugesichert werden, find aus den Summen zu bestreiten, welche den betreffenden Kommunal-

verbänden zu diesen Zwecken überwiesen worden find.

dad resincts proper §. 24. Die durch S. 8. des Hannoverschen Chausseebaugesetes vom 20. Juni 1851. dem Königlichen Ministerium des Innern gewährte Ermächtigung, andere Strafen in die Rlaffe der Staatschaussen aufzunehmen und aufgenommene aus dieser zu entfernen, wird aufgehoben. Ban Bode 300 noch partnur 3 830. toften vont 6. Juni 1840 (Saumit 25. 3) ver Sigmaringsthen Gesetze

Die näheren Bestimmungen über die Berwaltung der in diesem Gesete genannten Provinzialinstitute und Verwaltungszweige werden durch besondere pon den Vertretungen der betreffenden Kommunalverbände zu erlaffende Reglements getroffen.

Diefe Reglements bedürfen der Genehmigung der zuständigen Minister nach Maßgabe ber Bestimmungen des S. 120. der Provinzialordnung für die

Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen.

Bis zum Erlaffe diefer Reglements bleiben die beftebenden Berwaltungs=

vorschriften in Kraft.

Die Verwaltung der den Stadtfreisen Berlin und Frankfurt a. M. durch dieses Geset übertragenen Konds und Verwaltungszweige erfolgt nach Maßgabe der Städteordnung vom 31. Mai 1853. beziehungsweise der Berordnung vom 26. September 1867., betreffend die Kreisverfassung im Gebiet des Regierungsbezirks Wiesbaden.

Un der Zuständigkeit wegen der Verleihung und Festsehung der Präbenden in dem mit dem Königlichen großen Hospital im Löbenicht zu Königsberg verbundenen Marienstift wird durch die Uebertragung der Verwaltung dieses Hospi-

tals an den Provinzialverband von Preußen nichts geändert. sonnelegalementan 8.326. Serve sta in deposite elemante attitude

Von der durch den S. 1. Nr. 2. des Gesetzes vom 30. April 1873. für Ueberweisung ber für die Durchführung der Kreisordnung und der zu erlassenden ähnlichen Gesetze bie Kreise außerhalb aus den Einnahmen des Staatshaushalts zur Berfügung gestellten Summe von ber Rreisordnung vom jährlich einer Million Thaler werden vom 1. Januar 1876. ab alljährlich:

4) 12 de 19 6) = Rommunalverbande des Regierungsbezirks Raffel ..... 91,428 9) 2 Landeskommunalverbande der Hohenzollernschen Lande 8,898

überwiesen, um dieselben bis zum Erlaffe weiterer gesetlicher Bestimmungen über deren Verwendung zinsbar zu belegen, oder zu den in den 88. 4. 13.

14. und 20. angegebenen Zwecken zu verwenden.

Bu gleichem Zwecke werden den genannten Kommunalverbänden aus den Kapitalbeständen des gemäß S. 5. des Gesetzes vom 30. April 1873. gebildeten Konds am 2. Januar 1876. folgende Summen nebst den auf dieselben ent-(Nr. 8360.) fal=

13. Dezember 1872. gur Verfügung geftellten

fallenden Antheilen an den, den Kapitalien bis dahin zugewachsenen Zinsen überwiesen:

| 1) | dem             | Provinzialverbande von   | Pofen                         | 660,951   | Mart, |
|----|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| 2) | =               |                          | Schleswig=Holstein            | 407,457   | 5     |
| 3) | =               | =                        | Hannover                      | 852,228   |       |
| 4) | =               | sanning of the           | Westfalen                     | 584,622   | =     |
| 5) | =               | = der                    | Rheinproving                  | 1,000,233 | =     |
| 6) | =               | Kommunalverbande des     | Regierungsbezirks Raffel      | 274,284   | =     |
| 7) | =               | The season of Sand Sand  | Wiesbaden                     | 165,438   | =     |
| 8) | =               | Stadtfreise Frankfurt a. | m                             | 20,394    | =     |
| 9) | Herastolesentre | Landestommunalverband    | e der Hohenzollernschen Lande | 26,694    | =     |

Die Ueberweifung der bei den Fonds vorhandenen Effekten erfolgt in Unrechnung auf die für jeden diefer Verbande fich ergebende Summe nach dem Rurs ber Berliner Borfe vom 2. Januar 1876.

### This ednoted on \$270 ams C odrette use 1 1 1 nivarite use 1

Scheidet gemäß §. 4. der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872. eine Stadt aus einem Landfreise aus, so ist derzenige Theil der dem letzteren auf Grund der §§. 3. und 4. des Gesetzes vom 30. April 1873. zur Durchführung der Kreisordnung überwiesenen Summe, welcher nach dem im §. 2. jenes Gesetzes vorgeschriebenen Maßstabe auf die ausscheidende Stadt entfallen wurde, nach eben diesem Maßstabe auf sämmtliche Landfreise ber betreffenden Proving zu vertheilen und um den hiernach auf jeden Landfreis entfallenden Betrag die Dotation desselben zu erhöhen.

Diese Bestimmung findet auch auf die seit Erlaß des Gesetzes vom

30. April 1873. bereits ausgeschiedenen Städte Unwendung.

auf der Menne 28 naffe des auf Die Minister der Finanzen, des Innern, der geistlichen, Unterrichts= und Medizinalangelegenheiten, für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten sind mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Königlichen Insiegel. Oet Produce 4 ben aus Befränden der ebemachgen Kur-gialverband von Gingrommen gelücker

Gegeben Carlsruhe, den 8. Juli 1875.

# (L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismard. Camphaufen. Gr. zu Gulenburg. Leonhardt. Falt. v. Ramete. Achenbach. Friedenthal.

## Staats - Nebenfonds

Rommunalperbande 29d8 Regierungsbegirks Raffel

## Ministeriums des Innern.

| 20)394                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | with the trum & Deep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | g distribution (8                                                                                                        |                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ni iglatie nati<br>Es erhält:                      | Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nensanodrog adnože pod 198<br>ansa folgende Staats-Nebenfonds <sub>odgj</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mit einem Kapitals<br>bestande<br>von Thalern                                                                            | mit einem Jahresbetrage<br>von Thalern |
| I. Der Provin- zialverband von Preußen, annatunden | 1. mesent in de la company de | den Pferde Demobilmachungsfonds für<br>den Kreis Memel im Regierungsbezirke<br>Königsberg zur Beihülfe der Provinzial-<br>Urmenpslege für invalide Krieger und<br>für Wittwen und Waisen der im Kriege<br>Gebliebenen                                                                                                                                                                                                                                                     | den general sun idat<br>den general sun idat<br>den general sun idat<br>den general sun general<br>1,525 Thir. in Staats | • 53 Thlr. 11 Sgr. 3 Pf.               |
| en Aroving zu<br>en Betrag die<br>Gesehes vom      | in2ijs<br>inelli<br>ead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | den zu gleichem Zwecke bestimmten De-<br>mobilmachungsfonds im Regierungs-<br>bezirke Gumbinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,564Thlr.17Sgr.4Pf.<br>theils in Supotheten,<br>theils in Staatspa-<br>pieren, theils baar.                            | 1,100 Thir.                            |
| nteendits und<br>Arbeiten und<br>führung dieses    | 3.  Undiliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | den aus der Vermögensmasse des aufgehobenen Klosters der barmherzigen Brüder zu Alts Schottland gebildeten Krankenpflegefonds zur Unterbringung unwermögender Kranken des Regierungsbezirks Danzig in dem ftädtischen Hospital zu Danzig und zur Unterstützung solcher Kranken in ihrer Heimath                                                                                                                                                                           | refiniste este stimule este este este este este este este es                                                             | 6<br>549 Thir. 2 Sgr. 6 Pf.            |
| II. Der Provin- zialverband von Brandenburg,  m.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ben aus Beständen der ehemaligen Kur-<br>fächsischen Generalbrandkasse gebildeten<br>Fonds zur Unterstützung Hölfsbedürf-<br>tiger, deren Gebäude ihrer Feuergefähr-<br>lichkeit wegen abgerissen werden müssen<br>und solcher, welche durch Brandunglück<br>oder durch Gewitterschläge an ihren Ge-<br>bäuden Schaden erlitten haben, sowie<br>zur Unterstützung armer Gemeinden bei<br>Unschaffung von Schlauchspritzen und<br>Löschgeräthschaften im Regierungsbezirke | nuglichen Infegel<br>Gegeben Carlsru<br>auf d. Bismarc                                                                   |                                        |
| (Nr. 8360.)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Potsdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,250 Thlr. in Staats-<br>fchulbscheinen, 44Thlr.<br>7 Sgr. 9 Pf. baar.                                                  | 190 Ehlr.                              |

| Es erhält:                                        | Mr.      | folgende Staats-Nebenfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mit einem Kapital-<br>bestande<br>von Thalern                               | mit einem Jahresbetrage<br>von Thalern         |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| *                                                 | 5.<br>6. | den aus Beständen der ehemaligen Kur-<br>fächsischen Generalbrandkasse für gleiche<br>Zwecke gebildeten Fonds im Regierungs-<br>bezirke Frankfurt a. d. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,400 Thir. in Staats-                                                      | dl shigarff reter to any andreads a graduents. |
|                                                   |          | den Buderschen Stiftungsfonds zur Unterstützung armer Wenden im Regierungsbezirke Frankfurt a. d. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thir. Sgr.Pf.  4,950 — in Staats- papieren,  18,318 1 2 in Hypo- thefen-Do- | 1,183 Thir.                                    |
|                                                   |          | nile adnormation of the second contraction and | 760 16 9 baar.<br>24,028 17 11                                              | St. charles and the                            |
| III. Der Provin-<br>zialverband von<br>Schlesien, | 7.       | den Fonds zu Unterstützungen bei Brandsschäden und Epidemien im Regierungsbezirke Oppeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 Thir. in Staats                                                         | 17 Thir.                                       |
| H121                                              | 8.       | den Jonds zur Unterstützung durch Ueber-<br>schwemmung Verunglückter daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | herdinact in stage?<br>ill astronocies train<br>Stadi die Grafid            | 118 Thir.                                      |
| IV. Der Provin-<br>zialverband von<br>Sachsen,    | 9.       | ben aus den Beständen der ehemaligen Kur-<br>fächstischen Generalbrandkasse gebildeten<br>Fonds zu den unter Nr. 4 angegebenen<br>Zwecken im Regierungsbezirke Magdeburg<br>den aus den Beständen der ehemaligen Kur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,475 Thlr. in Staats-<br>papieren, 53 Thlr. 21<br>Sgr. 3 Pf. baar:         | 47 Thir. Oct Propins 20 Maintiban's von        |
|                                                   | 11.      | fächsischen Generalbrandkasse gebildeten<br>Fonds zu den unter Nr. 4. angegebenen<br>Zwecken im Regierungsbezirke Merseburg<br>besgleichen im Regierungsbezirke Erfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34,375 Thir.<br>6,875 Thir. in Staats                                       | 1,314 Thir. 3 Sgr. 9 Pf.<br>265 Thir. 8 Sgr.   |
|                                                   | 12.      | den General-Armenfonds zu Heiligenstadt<br>im Regierungsbezirke Erfurt zur Unter-<br>stützung armer Bewohner des Eichskelbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | papieren. In majeja                                                         | 722 Thir.                                      |
|                                                   | 13.      | den Jonds zu außerordentlichen Unterstützungen im Regierungsbezirke Merseburg, soweit die Verwaltung desselben bisher der Abtheilung des Innern der Regierung zu Merseburg zustand den Stift-Merseburger-Ueberschußsonds zu Unterstützungen für die Armenkassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,300 Thir.                                                                | 466 Thir. 7 Sgr. 6 Pf.                         |
|                                                   |          | und Schulen, sowie an Hülfsbedürftige<br>im Stifte Merseburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,456Thir.29Sgr.2Pf.                                                       | 757 Thir.                                      |

| Es erhält: 1916                                                                      | Nr.                | folgende Staats-Nebenfonds                                                                                                                                                      | mit einem Rapitals<br>bestande<br>von Thalern                                      | mit einem Jahresbetrage<br>von Chalern |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| V. Der Provin-<br>zialverband von<br>Hannover,                                       | 15.                | den Eichsfeldschen General-Uxmenfonds der<br>Provinz, Hannover zur Unterstützung<br>hülfsbedürftiger Bewohner des Eichs-<br>erfeldes                                            | 3,500 Thir.                                                                        | 127 Thir. 15 Sgr.                      |
| Able to the                                                                          | 16.<br>81.1<br>17. | den Osnabrückschen Kornmagazinfonds zur Beförderung gemeinnütziger und wohlsthätiger Anstalten im Fürstenthum Osnabrück                                                         | 33 <sub>/</sub> 850 Thir. Kurant.                                                  | 960 Thir.                              |
| CONTRACTOR MESSAGE                                                                   | 18.                | ftützungsfonds für Hülfsbedürftige in der Grafschaft Bentheim den Lingenschen Waisenkassensonds zur                                                                             | 1,650 Thir. Kurant.                                                                | 71 Thir.                               |
|                                                                                      |                    | Unterstützung von Waisen in der Nieder-<br>grafschaft Lingen                                                                                                                    | 10,850 Hollandische Gul-<br>den, 1,000 Thir. Gold<br>und 17,200 Thir. Ku-<br>rant. | 1,111 Thir. 26©gr. 2Pf.                |
| .101                                                                                 | 19.                | den Fonds des von Dankelmannschen<br>Legats in Osnabrück zur Unterstützung<br>einer reformirten Predigerwittwe der<br>Stadt und Grasschaft Lingen und<br>zweier anderer Wittwen | 3,200 Holländische Gul-<br>ben und 2,200 Thir.<br>Kurant.                          | 142 Thir. 4 Sgr.                       |
| VI. Der Provin-<br>zialverband von<br>Westfalen,                                     | 20.                | den allgemeinen Unterstühungs- und Wohl-<br>thätigkeitsfonds für den Regierungs-<br>bezirk Arnsberg                                                                             | 52,825 Thir. in Hypo-<br>theken und Werthpa-<br>pieren.                            | 2,154 Thir. 18 Sgr. 9Pf.               |
| Ahle Sege Dan<br>Ehle Sege<br>Ihle                                                   | 21.                | den Waisenhaussonds zur Unterstützung<br>armer Waisenkinder reformirter Kon-<br>fession im Kreise Siegen des Regierungs-<br>bezirks Urnsberg                                    | 7,316 Thir. 6 Sgr. 6 Pf.<br>in Hypothefen und<br>Werthpapieren.                    | 247 Thir. 4 Sgr. 5 Pf.                 |
| VII. Der kom-<br>nunalständische<br>Berband des Re-<br>gierungsbezirks<br>Wiesbaden, | 22.<br>004         | den Fonds der Adolfftiftung in Wiesbaden<br>zur Unterstützung armer Waisenkinder<br>beiderlei Geschlechts Behufs ihrer Aus-<br>bildung in einem Handwerke oder Ge-<br>werbe     | 13,580 Thir.                                                                       | 585 <b>Lhlr.</b> 3 Sgr.                |
| (NI - 9260)                                                                          | 1000               | TOCODERS AND BULLET A PROPERTY AND A                                                                                                                                            | Lipnelby Co., Live of Feb. 2                                                       |                                        |

| Es erhält:                                           | Nr.        | folgende Staats-Nebenfonds                                                                                                     | mit einem Kapitals<br>bestande<br>von Thalern                                                                       | mit einem Jahresbetrage<br>von Thalern |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VIII. DerProvin-<br>zialverband ber<br>Rheinprovinz, | 23.<br>24. | den Chrendreitsteiner allgemeinen Armen-<br>fonds im Regierungsbezirke Coblenz<br>den Polizeistrafgelderfonds zur Unter-       | 15,150 Thir.                                                                                                        | 575 Thir. (1) N                        |
|                                                      |            | ftützung verlassener Findels und vers<br>waister Kinder 2c. für den rechtscheinis<br>schen Theil des Regierungsbezirks Coblenz | 8,000 Thir.                                                                                                         | 3,874 Thir. 28 Sgr.                    |
|                                                      | 25.        | für den linksrheinischen Theil des Regie-<br>rungsbezirks Coblenz                                                              | 4,500 Thir.                                                                                                         | 4,485 Thir. 25 Sgr.                    |
|                                                      | 26.        | für den rheinischerechtlichen Theil des<br>Regierungsbezirks Düsseldorf                                                        | 4,800 Thlr. rentbar angelegt und 2,612 Thlr. 29 Sgr. baar (am Schlusse bes Jahres 1872.).                           | 17,236 Thir. 8Sgr. 1Pf.                |
|                                                      | 27.        | für den landrechtlichen Theil des Regie-<br>rungsbezirks Düsseldorf                                                            | 21,916 Thir. 20 Sgr.<br>rentbar angelegt und<br>2,097 Thir. 15 Sgr.<br>7Pf. baar (am Schlusse<br>bes Jahres 1872.). | Out 88 L. Dietas                       |
|                                                      | 28.        | für den Regierungsbezirk Cöln                                                                                                  | 13,190 Thir. in Effekten,<br>10,968 Thir. 21 Sgr.<br>5 Pf. baar.                                                    | 17,998 Thir. 4 Sgr. 9Pf.               |
|                                                      | 29.        | für den Regierungsbezirk Trier                                                                                                 | 22,400Thir. (amSchlusse bes Jahres 1872.).                                                                          | 13,558Thir.22Sgr.6Pf.                  |
|                                                      | 30,        | für den Regierungsbezirk Aachen                                                                                                | 16,300 Thlr. in Staats-<br>papieren und Eisen-<br>bahn-Prioritäten.                                                 | 10,810 Thir. 19 Sgr.                   |